# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

26. Juni 1960.

Nº 146.

26. Czerwca 1880.

(1191)

Kundmadjung.

Das Lemberger f. f. Oberlandesgericht macht Mro. 16339. hiemit befannt, daß ber über fein Ansuchen von Stauislau nuch Lemberg überfette Advofat Dr. Julius Kolischer Die Advofatenstelle in Lemberg am 8. Juni 1860 angetreten hat.

Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, am 18. Juni 1860.

Nr. 16339. C. k. wyższy sąd krajowy we Lwowie podaje niniejszem do wi domości, że przeniesiony na własną prośbę ze Stanisławowa do Lwowa adwokat Dr. Juliusz Kolischer rozpoczął 8. czerwca 1860 funkcyę adwokata we Lwowie.

Obwieszczenie.

Z c. k. wyższego sądu krajowego.

Lwów, dnia 18. czerwca 1860.

(1189)Rundmachung.

Mro. 27240. Bur Sicherstellung ber Deaftofflieferung, Erzeu. gung, Bufuhr, Nachschlägelung und Schlichtung im Nadwornaer Straf. fenbaubezirte für die Beriode vom 1. September 1860 bis Ende August 1861 wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht für die:

a) Karpathenstraffe 2250 Floßschotterprismen im Kostenbetrage von 5058 fl. 981/2 fr.,

b) Rozniatower Berbindungestraffe 550 Flogschotterprismen im Ros ftenbetrage von 1358 fl. 90 fr. öfterr. 2B.

Unternehmungeluftige werden hiernach eingeladen, ihre mit 10% Babien belegten Offerten langftene bie 20. Juli 1860 bei ber Stanislauer Kreisbehörde anzubringen.

Die fonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber Stattbalteret . Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Bedingniffe tonnen bei ber benannten Rreiebehorbe ober bem Straffenbaubezirfe eingefehen werben.

Ge fonnen auch Offerten auf die dreifahrige Lieferungsperiode vom 1. September 1860 bis Ende August 1863 überreicht werden, beren Burdigung fich jetoch bie Statthalterei verbebalt.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juni 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 27240. Dla zabezpieczenia liwerunku materyalu pokrycia, utworzenia, dostawy, pobijania i szlichtowania w Nadworniańskim powiecie budowy dróg na czas od 1go września 1860 po koniec sierpnia 1861, rozpisuje się niniejszem licytacya na oferty.

Potrzeba na

a) Karpacki gościniec 2250 pryzmów szutru za kwotę 5058 zl.

b) Rozniatowski gościniec komunikacyjny 550 pryzmów szutru.

Mających chęć licytować zaprasza się, aby swoje oferty zaopatrzone w 10% wadya podali najdalej po 20. lipca 1860 do Stanisławowskiej władzy obwodowej.

Inne ogólne i specyalne warunki, mianowicie ogłoszone rozporzadzeniem Namiestnictwa z 13go czerwca 1856 l. 23821 można przejrzeć u władzy nadmienionej albo w powiecie budowy dróg.

Można także podawać oferty na trzyletni peryod liwerunku od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1863, których ocenienie jednak zastrzega sobie Namiestnictwo.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. czerwca 1860.

Kundmachung. (1193)

Mro. 980. Die f. f. Tabaffabrif-Bermaltung in Winniki beabfichtigt nachstehende Baumaterialien im Ligitazionewege ficherzustellen,

2 Rubif-Klafter lagerhafte Bruchsteine, 11'/2 Megen ungelöschten Kalf mit <sup>1</sup>/2 Bermehrung, 28 Kurrent-Klafter <sup>9</sup>/1018lige weiche Bauhölzer, und zwar: 6 Stück à 3 Klaster und 2 Stück à 5 Klafter lang. 84 Rlafter 4 Schuh 6 Boll Rurrent. Maß 6/73ollige weiche Bau-

hölger, und zwar:

4 Stud à 6 Rlafter 1 Schub, 8 Stud à 3 Klafter,

. 2 Shuh 5 à 3 à 1 3 lang.

1 42 Klafter 1 Schuh 6 Boll Kurrent-Maß 5/63öllige weiche Baubolger, und zwar : 19 Stud à 4 Rlafter 2 Soub, 6 Stud à 4 Rlafter 3 Schuh, 3 Stud à 4 Rlafter 3 Schuh 9 Boll, 4 Stud à 4 Rlafs ter, 1 Stud à 1 Rlafter 3 Schuh und 1 Stud à 1 Rlafter 3 Schuh 3 Zoll lang.

192 Rurrent-Rlafter 1 Boll bide, 12 Boll breite weiche Bretter

in 3 Rlafter langen Studen.

753 Rurrent-Rlafter 21/2 Boll breite, 5/4 Boll bide gefchnittene

weiche Latten, in 2 bis 3 Rlafter langen Studen.

Sammtliche Bau- und Schnittholger aus einem trodenen, gefunben und geradwüchfigen Sannen- ober Rieferholze, rein gearbeitet.

264 Schock 12 Boll lange, 3 Boll breite Schindeln.

1072 Stud 24pfundige Bretinagel.

2207 Stück 3 Boll lange Lattennägel. 23.832 , 21/2 , Schindelnägel. Lizitazionslustige werben eingeladen hiezu ihre schriftlichen mit einer 36 fr. Stempelmarke und einem 10% Badium versebene Offerte bis jum 9ten Juli 1860 12 Uhr Mittags bei ber f. f. Tabaffabrit. Bermaltung in Winniki einzubringen.

Die Ligitazione : Bedingniffe können mahrend ben gewöhnlichen Amteftunden bei ber f. f. Tabaffabrit Berwaltung in Winniki und bem f. f. Finang-Landes. Direkzions-Defonomate in Lemberg eingefeben merben.

Von der f. f. Tabaffabrife-Verwaltung.

Winniki, am 8. Juni 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 980. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza następujące artykuły w drodze licytacyjnej zabespieczyć, jako to:

2 sążni kwadratowych kamieniołomków warstwowych, 11½ półkorcy niegaszonego wapna z ½ pomnożeniem, 28 sążni kurrent. 7/10 calowego miękkiego drzewa budewniczego, to jest:

6 sztuk po 3 sążni,

2 , , 5 , długości, 84 sążni 4 stopy 6 cali miary kurent. 6/, calowego miękkiego drzewa budowniczego, to jest:

8 sztuk po 3 sążni,

n 6 " 1 stopie, , 2 stopy

n 6 cali i 4 " 1 1 " 3

w długości.

142 sążni 1 stopę i 6 cali miary kurent. miękkiego drzewa budowniczego 5/6 calowego t. j.:

19 sztuk po 4 sażni 2 stopy,

3 " i 9 cali "

22

1 " " 1 " 3 " i 3 cali.
192 sažni kurent. 1 cal w grubości 12 cali w szerokości, miękkie tarcicy w 3 sążni długich sztukach.

753 sazni kurent. 21/2 cali w szerokości 5/4 cali w grubości

rznięte miękkie łaty w 2 i 3 sążni długich sztukach.

Wszystkie budownicze i rznięte materyały mają być z suchego, zdrowego i prostorosłego jodłowego lub sosnowego drzewa czystego przysposobione.

264 sztuk 12 cali długich, 3 cali szerokich gontów.

1072 sztuk 24 na funt bretnali. 2207 sztuk 3calowe gwoździ do łat.

23832 sztuk 2½ calowe gontale.

Majacych chęć licytowania zaprasza się, ażeby pisemne należycie stemplowane z 10°/o zakładem zaopatrzone podania ceny do 9. lipca 1860 o 12tej godzinie w południe do zarządu c. k. tytuniowej fabryki w Winnikach oddali.

Warunki postanowione mogą być przejrzane w ekonomacie c. k. finansowej dyrekcyi we Lwowie, albo w tutejszej c. k. fa-

bryce tytuniowej w godzinach urzędowania. Winniki, dnia 8. Czerwca 1860.-

C bift. (1200)

Mro. 2091. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird biemit fundgemacht, bag über Unfuchen ber f. f. Finang : Profuratur jur Befriedigung ber fur die Beit vom 10. September bis 16. Janner 1858 rudftandigen 5% gen Binfen ber Summe von 700 fip. f. R. G. bie Religitagion ber ehebem ber Angela Siatecka gehörigen, in Sambor gelegenen Grundstude Nro. top. 1096, 1097 und 1210 in einem einzigen Termine b. i. am 12. September 1860 um 10 Uhr Bormittage unter erleichternben Bebingungen und felbft unter bem Schapungswerthe abgehalten werben wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, ben 30. Mai 1860.

WODDATH AIRIES A

Dro. 327. Bei bem Tarnopoler f. f. Rreisgerichte Prafibium wird am 16. Juli 1860 um 3 Uhr Nadiaittage jur Sicherftellung bes Erforderniffes an Schreib: und Ranglei-Materialien fur bas Bermal, tungejahr 1861 eine Mindeftbote-Ligitagion abgehalten werden.

Der Bedarf besteht in

93 Rieß Maschinen-Ranglei-Papier Mittelformat,

Rongept= "geschöpften Kanzlei= "Ronzept=

" Grofformat Mafdinen-Ranglei-Papier,

Pact. bann in einer entsprechenten Menge an Oblaten, Ciegellack, Feberfielen, Rebichnuren, Cpagat, Rab. Geibe, Bwirn, Millyfergen, Bleistiften, Rothstiften, Pactleinwand, Materiale jur Tintenbereitung. An Babium find 80 fl. öfterr. Bahr. zu erlegen.

Die befonderen Feilbiethungsbedingungen und Proben tonnen

bei bem Rreisgerichts- Prafidium eingesehen werben.

Collte biefe Ligitagien ju feinem Erfolge führen, fo wird eine zweite Ligitagion am 23. Juli 1860 um 3 Uhr Rachmittage abgehals ten merden.

R. f. Kreisgerichts - Prasidium. Tarnopol, am 21. Juni 1860.

Mro. 3355. Nom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Wenzel Petzel oder beffen bem Leben und Dohnorte nach unbefannten Erben mit diefem Gbifte lefannt gemacht, bag Johann Bora wegen Ertabulitung ber Summe von 800 fl. IDIB. aus bem Laftenftanbe ber Reglitat Nro. top. 263 unterm 8ten Marg 1806 3. 3355 eine Rlage überreicht und um richterliche Silfe gebeten habe, worüber bie Berhandlungstagfahrt auf ben 9ten Juli 1860 Fruh 9 Uhr anberaumt wurde. Da ber Wohnert tes Wenzel Petzel unbefannt ift und berfelbe

fich auch außer ben f. f. Erblanden aufhalten burfte, fo wird gur Bahrung feiner Rechte ber Berr Abvotat Dr. Wolfeld auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte

Befcheib diefes Gerichtes zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 18. Mai 1860.

Mro. 4075. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird der, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Rosalia Nagel Metz ober beren bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben mit biefem Sbifte befannt gemadt, bag bie Gantmaffa bes Michael v. Gojan pto. Ertabulirung ber Forderung von 1000 fl. ex Dawideny Gojan unterm 22. Diarg 1860 3. 4075 bie Rlage überreicht und um richterliche Silfe gebeten habe, worüber die Berhandlungetagfahrt auf ben Sten Juli 1860 Früh 9 Uhr anberaumt murde.

Da der Wohnort der Rosalia Nagel Metz unbefannt ift und biefelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, fo wird gur Bahrung ihrer Rechte ber herr Advotat Dr. Wolfeld auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber obenanges

führte Beicheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 18. Mai 1860.

Konkurs=Ausschreibung.

Dro. 631. Bur provisorischen Befegung ber bei bem Stadtgemeindeamte git Halicz eiledigten Gemeideschreibereftelle mit dem jahrlichen Gehalte von 315 fl. o. D. wird hiemit der Konfure ausge-

Bewerber um Diefen Boften haben ihre Gefuche mit ber Rachweisung ihres Alters und der bieherigen Dienftleiftung, ihrer Rabig. feiten, ber Kenntniß der Landessprache und vorzugsweise ihrer Berwendbarteit im Ronzeptfache binnen 14 Sagen vom Sage ber letten Ginschaltung in bas Umteblat ber Lemberger Beitung angefangen im Falle ihrer gegenwärtigen Unstellung im Wege ihres vorgefetten Um. tes, fonft aber im Bege bes vorgefesten f. f. Bezirteamtes beim Gemeindeamte in Halicz ju überreichen und anzugeben ob und in welchem Grade diefelben mit irgend einem Beamten bee Haliczer Gemeindeamtes verwandt oder verschwägert find.

R. f. Rreisbehörde.

Stanislau, den 14. Juni 1860.

Wypisanie konkursu.

Nr. 631. Przy urzędzie gminnym w Haliczu jest miejsce gminnego pisarza z roczną pensyą 150 zł. w. a. do obsadzenia. Przy

Kompetenci o udzielenie tegoż miejsca mają swoją prośbę z alegatami, dowodząc swój wiek, dotychczasowe zajęcie w jakimkolwiek urzędzie, ich uzdolnienia i dostateczne umiejętności mowy krajowej, a szczególniej ich uzdolnienia w zawodzie konceptowym, w 14 dniach po 3cim podaniu tegoż obwieszczenia w Gazecie urzedowej Lwowskiej, jako urzędnicy w drodze ich przełożonego urzędu, w przeciwnym razie zaś przez c. k. urząd powiatowy, któremu podlegają, do urzędu gminnego w Haliczu wnieść i wyszczególnić czyli tez między niemi i jakimkolwiek urzędnikiem gminnym w Haliczu stosunek pokrewieństwa zachodzi.

MIST INU JOS MIS ANDRE

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stanisławów, dnia 14. czerwca 1860.

Mundmachung

ber f. f. Finang . Landes . Direfgion, betreffend die Aufhebung bes Bollamtes Ditkowce.

Rro. 21850. Bu Folge Grlaffes bes hoben f. t. Finang Mini. fleriums vom 24. Mai I. J. Zahl 6057 - 148 wird bas an ber Brodyer Zollausschlußlinie aufgestellte Rebenzollamt II. Rlaffe in Ditkowce mit 30. Juni 1860 aufgehoben, und in Folge beffen die Bolls ftraffe, welche laut bes Gubernial-Rreiefdreibene vom 26. Marg 1886 Zahl 17801 vom Brodyer Zollausschluße unmittelbar zu bem genannten Bollamte und von biefem Umte

I. über Alt-Brody nach Suchodol,

II. über Nowiczyzna, Folwarki wielkie nach Nakwasza in die Bollstraffe nach Brody führt, als Rebenweg extlart.

Lemberg, am 18. Juni 1860.

© b i f t. (1)

I Mro. 3453. Bon bem f. f. Złoczower Kreisgerichte wird bem gemesenen Sandelemann in Brody Abraham Pollak, gegenwartig unbefannten Aufenthaltes, mit biefem Edifte befannt gemacht, daß miber benfelben unterm 5. Juni 1860 Barl 3453 bas handlungehaus Girard & Comp. in Chaux de Fouds megen Zahlung ber Wechfelsumme von 325 Rth. Br. Rour. f. D. G. eine Wechfeltlage überreichte, in Folge beren bem Wechfelatzeptanten Abraham Pollak mit b. o. banbelegerichtlichen Beschlufe vom 13. Juni 1860 Bahl 3453 aufgetra. gen murbe, die Wechfelfumme von 325 Rth. Pr. Rour. f. D. (S. an ben Rlager Girard & Comp. binnen 3 Tagen bei fonftiger Grefuzion zu bezahlen.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, fo mirb gur berfen Bertretung ber Landee: Abvofat Dr. Wesolowski mit Cubftituirung des Landes - Advokaten Dr. Mijakowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid die-

fes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Rreisgerichte Złoczow, ben 13. Juni 1860.

a mattered of Z (1184) Lizitazione : Ankündigung.

entropies winderthank years

Dro. 2777. Bon Geite bes f. f. Samborer Begirfsamtes wird biemit fundgemacht, bag gur Berpachtung ber Samborer figbtischen Gefalle, und zwar:

a) Schlachte und Fleischbante,

b) Methpropinazion auf die Beit vom Iten Rovember 1860 bis Ende Oftober 1863 eine öffentliche Ligitagioneverhandlung in ber biefigen Begirkeamte = Ranglei und zwar:

ad a) fur Chlacht- und Fleischbante am 23. Juli 1860, ad b) für Methpropinazion am 25. Juli 1860 in den gewöhnlichen Amtestunden abgehalten werden wirt.

Der Fiskalpreis beträgt :

Unternehmungeluftige werden aufgefordert, mit einem 10% Reugelbe verfeben, an obigem Termine fich bei ber Lizitagion einzufinden. Auch konnen fdriftliche Offerten im Buge und vor Abichluß ber mundlichen Berhandlung bei ber Rommiffion überreicht werben.

Die Ligitagionsbedingniffe konnen hieramte eingefehen merben.

Sambor, am 15. Juni 1860. -0 - I

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2777. C. k. urząd powiatowy Samborski podaje do powszechnej wiadomości, iz w celu wydzierzawienia dochodów miasta Sambora, a to:

b) propinacyi miodu na czas od 1go listopada 1860 do końca października 1863 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu powiatowego, a to:

ad a) na rzeźnice i jatki dnia 23. lipca 1860. ad b) na propinacye miedu dnia 25. lipca 1860

w zwykłych urzedowych godzinach się odbędzie.

Cena wywołania wynosi:

w 10% wadyam na powyższych terminach przy licytacyi staneli. — Także pisemne opieczętowane oferty mogą w ciągu i przed skoń-

czeniem ustnej licytacyi być podane. Warunki licytacyjne w urzędzie tutejszym mogą być przej-

Sambor, dnia 15. czerwca 1860.

(1185) Vorladung (2)

bes verschollenen Fordinand Furch aus Mödlitz.

Mro. 1065. Bom f. f. Bezirkeamte Hof in Mahren ale Gericht wird fundgemacht, es fei über Ansuchen bes Franz Richter ju Modlitz in die Ginleitung ber Todeserflarung bes feit langer ale 30 Sahre verschollenen Ferdinand Furch aus Mödlitz gewilligt worben, welcher um bas Jahr 1812 als Unmundiger von beilaufig 10 Jahren unter Burudlaffung eines Baifenvermogens mit feinem Bater Andreas Furch nach einem unbefannten Ort in Bolen gereifet ift und feit diefer Beit feine Runde von fich gegeben bat.

Ferdinand Furch wird nun aufgefordert, binnen Einem Jahre entweder bet diesem Gerichte zu erscheinen oder baffelbe ober den ihm als Aurator bestellten f. t. Notar Loopold Kuczera hier von seinem Leben in Renntniß zu segen, widrigens nach Verlauf dieser Frist zu seiner Todeserklärung geschritten werden wurde.

Hof, den 29. Mai 1860.

Mro. 4543. Vom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird den im Austande wohnenden geflagten Herren Theodor Wassylko und Janko Kokota mit diesem Sdifte bekannt gemacht, daß Georg v. Flondor, dann die Erden nach Katharina und Emanuel Flondor wider dieselben wegen Extabulirung des Pachtvertrages doto. 16. April 1819 aus dem Sutsantheile Piedekoutz und Plesznitza oder Zelenen unterm 31. März 1860 Jahl 4543 eine Klage überreicht und um richterliche hilfe gebeten haben, worüber die Berhandlungstagfahrt auf den 17. Juli 1860 Früh 9 Uhr anberaumt wurde.

Da die Belangten im Auslande wohnhaft find, so wird denfelben zur Wahrung ihrer Rechte der Herr Abvotat Dr. Fechner auf beren Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemselben ber

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 18. Mai 1860.

Mro. 4544. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird den im Ausslande wohnenden geflagten Herrn Theodor Wassylko und Herr Janko Kokota mit diesem Editte befannt gemacht, daß Herr Georg v. Flondor, dann die Erben nach Katharina und Emanuel v. Flondor wider dieselben wegen Extabulirung des Pachtvertrages doto. 12. März 1825 aus den Gutsantheilen von Piedekoutz und Plesznitza oder Zeleneu unterm 31. März 1860 Jahl 4544 eine Klage überreicht und um richterliche hilfe gebeten haben, worüber die Berhandlungstagsahrt auf den 17. Juli 1860 Früh 9 Ihr anderaumt wurde.

Da die Belangten im Auslande wohnhaft find, so wird bensels ben zur Wahrung ihrer Rechte der Herr Abvokat Dr. Fechner auf beren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 18. Mai 1860.

Mro. 4691. Bei ber k. k. Postexpedizion in Janow ist die Posts Expedientenstelle zu besetzen, mit welcher eine Jahresbestallung von Neunzig Gulden, ein Amtspauschale von Zwanzig Gulden ö. W. und für die Beförderung der täglichen Kariolpost von Janow nach Lemberg und Jaworow die nach der Entfernung von 15/8 Posten in der Richtung gegen Lemberg und von 16/8 Posten in jener gegen Jaworow entfallenden Mittgebühren verbunden sind.

Der Posterpedient ist verpflichtet vor bem Dienstantritte eine Rauzion von 200 fl. ö. 28. bar oder hypothekarisch zu leisten und eine

Brufung aus ben Poftvorschriften abzulegen.

Bewerber um biefe Stelle haben die Gesuche unter Nachweisung ber Bermögensverhaltniffe ber personlichen Befähigung und dem Beste, bes jur Ausübung des Positienstes erforderlichen Lokales binnen 4 Wochen bei diefer f. f. Bost Direkzion einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Poft : Direfzion.

Lemberg, am 19. Juni 1860.

Mro. 4776. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird ben, bem Leben und Mohnorte nach unbekannten Iwan Ballan, Danilo Balan, Wasil Lipka, Peter Bezpalko, Peter Hanczuk, Wasil Balan und Jakob Dawhezczuk, oder beren, dem Leben und Wohnorte nach undestannten Erben mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß Basil Zotta wegen Ertabulirung dem Dom. Tom. XXII. pag. 10. n. on. XII. intabulirten Prägravazions, und Polizeistrasbeträge von dem Gutsantheile von Babin und Stefanowka eine Klage überreicht und um richterliche Hise gebeten habe, worüber die Berhandlungstagsahrt auf den Zten Juli 1860 Früh 9 Uhr anberaumt wurde.

Da der Wohnort des Iwan Ballan, Danilo Balan, Wasil Lipka, Petro Bezpalko, Petro Hanczuk, Wasil Balan und Jakob Dawhez-czuk unbekannt ist und dieselben sich außer den k. f. Erblanden aufhalten dürften, so wird zur Wahrung deren Rechte der herr Abvokat Dr. Ryglewicz auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angesührte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 31. Mai 1860.

Mro. 4237. Bom f. k. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Peter Wlachowicz, dann den im Auslande wohnenden Theodor Wassilko und Janko Kokota mit diesem Etifte bekannt gemacht, daß Georg v. Flondor, dann die Erben nach Katharina und Emanuel v. Flondor wider dieselben wegen Extabulirung des Pachtvertrages ddto. 20. Mai 1829 aus den Gutsantheilen von Piedekoutz und Plesznica oder Zeleneu unterm 26sten März 1860 Zahl 4237 eine Klage überreicht und um richterliche Hilfe

gebeien haben, worüber bie Berhandlungstagfahrt auf ben Sten Jult

1860 Fruh 9 Uhr anbergumt murbe.

Da ber Wohnort best Peter Wlachowicz unbefannt und Theodor Wassilko und Janko Kokota im Auslande wohnhaft find, so wird gur Wahrung beren Rechte ber Herr Abvokat Dr. Fechner auf beren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 18. Mai 1860.

Dr. 1119. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Drohobycz wird ben, dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben ber Julie Zatwarnicka und zugleich erflärten Erben ber Adelaide Zatwarnicka, als: Angelika, Aurelia, Robert, Stanislaus und Arnold Zatwarnickie, mittelft des gegenwartigen Edifte befannt gemacht, bag bie Stadt Stryj sub praes. 3. April 1860 3. 1119 gegen bie Berren Sigismund und Theodor Zatwarnickie, bann biefelben, hiergerichts um bie exefutive Intabulirung ber mit Befcheid bes bestandenen Drohobyczer Magiftrates vom 26. Mai 1855 & 1480 erfiegten Summe pr. 1500 ff. RM. fammt ben vom 1. November 1851 bis zur Zahlung des Kapitals zu berechnenden 5% Intereffen, dann der Gerichtefoften pr. 22 fl. 11 fr. RM. und ber Erekuzionskoften im Laftenstande der in Stryj sub CN. 140 und 189 liegenden Realitäten angefucht habe, und daß biefem Unfuchen unter Beutigen in Ganzen gewillfahrt und das f. f. Bezirksgericht in Stryj als Realinstanz um Vollziehung biefer bewilligten Intabulirung ersucht morden fei.

Da bie obbenannten Erben ihrem Leben und Wohnorte nach unbekannt sind, so wird denselben und der liegenden Massa der Severine Zatwarnicka zur Vertretung in dieser Exekuzionssache und auf ihre Gefahr und Kosten Herr Sigismund Zatwarnicki in Stryj als

Rurator bestellt.

Durch bieses Gbitt werden bemnach die obgedachten Erben erinnert, zur rechten Beit die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreifen, indem ste sonst sich die aus deren Berfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Drohobycz, am 14. Juni 1860.

#### Edykt.

Nr. 1119. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Drohobyczy ogłasza niniejszem z życia i pobytu niewiadomym spadkobiercom Julii Zatwarnickiej, oraz deklarowanym spadkobiercom Adelaidy Zatwarnickiej, jako to: Angelice, Aurelii, Robertowi, Stanisławowi i Arnoldowi Zatwarnickim, iż miasto Stryj pod dniem 3. kwietnia 1860 l. 1119 prośbę o egzekucyjną intabulacyę przysądzonej przeciw pp. Zygmuntowi i Teodorowi Zatwarnickim, tudzież onym mocą uchwały byłego magistratu z dnia 26. maja 1855 l. 1480 sumy 1500 złr. m. k. z odsetkami po 5% od dnia 1. listopada 1851 aż do uiszczenia kapitału rachować się mającemi, tudzież kosztów sprawy w kwocie 22 złr. 11 kr. m. k. i egzekucyjnych w stanie ciężarów realności pod Nrm. konskr. 140 i 189 w Stryju położonych do tutejszego Sądu podało, i że tej prośbie pod dniem dzisiejszym zupełnie zadosyć uczyniono, jakoteż i c. k. Sąd powiatowy w Stryju względem uskutecznienia dozwolonej tej intabulacyi zawezwano.

Ponieważ życie i pobyt wyżej wyszczególnionych spadkobierców są niewiadome, przeto onym jakoteż i masie leżącej Seweryny Zatwarnickiej dla zastępstwa ich na ich koszt i niebezpieczeństwo p. Zygmunta Zatwarnickiego w Stryju za kuratora ustanawia się.

Tym tedy edyktem wzywa się wyżorzeczonych spadkobierców, ażeby wcześnie potrzebne środki obrony temuż ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego obrońcy sobie obrali i onego tutejszemu Sądowi oznajmili, ogółem mówiąc, aby potrzebne kroki ku obronie swej uczynili, ile że inaczej z zaniedbania ich wyniknąć mogące skutki sobie samym przypisać będą musieli.

Z c. k. Urzędu powiatowego jako Sądu.

Drohobycz, dnia 14. czerwca 1860.

Nro. 5833. Vom k. k. Czernowitzer Landesgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Theodor Hynek oder bessen bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mit diesem Edikte besannt gemacht, daß Anton Aslan wegen Ertabultrung des im H. B. XXI. S. 205 zu Gunsten des Theodor Hynek haftenden Urtheils des bestandenen k. k. Bukowinaer Landrechtes vom 25. April 1806 Jahl 2576 aus dem klägerischen Gutsantheile von Czynkeu unterm 30. April 1860 Zahl 5833 eine Klage überreicht und um richterliche Hise gebeten habe, worüber die Verhandlungstagsahrt auf den 17. Juli 1860 Früh 9 Uhr anderaumt wurde.

Da der Wohnort des Theodor Hynek unbekannt ist, und ders selbe auch außer den k. k. Erblanden sich aufhalten dürfte, so wird zur Wahrung seiner Rechte der Advokat Dr. Wohlfeld auf dessen Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben anges führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Uns bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 18. Mai 1860.

(1182) © b i f t.

Dr. 3646. Dom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird ben abmefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Chrzanowski und Anton Chrzanowski ale Bruder und Miterten ber Magdalena de Chrzanowskie Strzemeska, Julian Reginald Strzemeski, Kayla Landi rücksichtlich deren Rechtenehmer Martin Loziński, Thaddaus Chon-dzynski, Catharina Oczosalska als Rechtenehmerin bes Norbert rich-tiger Robert Męciński, Michael Widitz rucksichtlich bessen Rechteneh. mer Casimir Bogucki, namentlich beffen Erben Rafael und Valerian Boguckie, Norbert Rudowskische Rachlagmaffe, rudfichtlich beffen bem Namen und Mohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, ce habe wider tiefelben Stanislaus Chrzanowski und Valerian Podlewski unterm 10. Junt 1860 3. 3. 3646 wegen Lofdung ber dom. 71. pag. 158. n. 33. on. intabulirten , ur. fprunglich Mathaus Chrzanowskischen Cumme pr. 32.720 fip. 24 gr. fammt bem tarauf bezüglichen auch im Aftivftante dom. 71. p. 156. n. 17. haer. eifichtlichen Belaftunge- und Beraugerungeverbothe mit Bezuge. und Folgepoften und Afterlaften aus ten Gutern Dzwiniacz, Czortkower Kreifes, bie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber ber Termin auf den 4. September 1860 um 10 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten urbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen gandes - Aldvokaten Dr. Reizner mit Substituirung bes Landes - Abvotaten Dr. Kozmiński als Kurator bestellt, mit mel. dem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt merten mird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadmalier zu mahlen und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt tie zur Bertheitigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen baben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Tarnopol, am 11. Junt 1860.

(1187)Kundmachung.

Ligitatorifche Bermiethung ber ben Cacilia Wildburg'ichen Erben gehörigen Realität sub CN. 111 in Przemyśl.

Mr. 4095. Bom f. f. Kreisgerichte ju Przemysl ale Dbervor= mundschaft ber Cacilia Wildburg'schen Erben wird bekannt gemacht, baß die ben Wildburg'ichen Erben gehörige Realität CN. 111 am 23. Suli 1860 um 9 Uhr Bormittags an ben Meiftbiethenten im Ligita. zionewege auf drei Sahre vermiethet werden wird.

Diefe nur 200 Schritte vom Aufnahmegebaube bee Bahnhofes

an der Lemberger Sauptstraffe gelegene Realität besteht:

a) Que einem Sauptgebaube, worin fich zwei geraumige trockene und lichte Reller, ju ebener Erbe eine Ruche und vier Bimmer mit einer Difche, im erften Stodwerfe zwei. Ruchen und vier Bimmer befinden;

b) aus einem fleinen Rebengebaube, worin zwei untertroifde Ruchen

und ebenerdig funf Bimmer, und

c) aus einem großen Rebengebaube, worin fich unterirbifch ein Reller, ju ebener Erbe zwei gewölbte Stallungen nebft Futterfammer, zwei gewölbte Wagenschopfen und zwei Solzbehaltniffe, bann im erften Stockwerte zwei Bohnungen zu je funf Bimmern und einer Rude befinden. In ben gur Realität gehörigen Sofraum führen drei Ginfahrten, und zwischen dem Sofraume und dem zur Realität gehörigen Obst- und Ruchengarten befindet sich ein mafferrei-6673 der Brunnen.

Der ligitatorischen Bermiethung biefer vorbeschriebenen für ein Speditionsgeschaft ober eine Gastwirthschaft befondere vortheilhaft gelegenen Realität, werten nachstehende Bedingungen ju Grunde gelegt:

1) Die Bermiethung geschieht fur die Dauer von drei Jahren

und zwar vom 1. November 1860 bis zum 31. Oftober 1863, 2) Ale Ausrufepreis wird der bereits angebothene jahrliche

Miethzinsbetrag bon 1600 fl. oft. Bahr. angenommen, unter welchem

die Miethe nicht abgeschloffen werden wird. 3) Bur Ligitagion werben nur jene Personen zugelaffen, beren Bahlungsfähigkeit bem Gerichte befannt ift, ober welche sich bieffalls mit einem Beugniße ihres juffandigen Begirteamtes auszuweisen vermogen.

4) Jeber Ligitant hat ale Babium ju Banden ber Ligitagiones Rommiffion ben Betrag von 160 fl. öft. Mahr. zu erlegen, welcher bem Deifibiether in die ju erlegende Raugion eingerechnet, ben Dittlizitanten aber fogleich nach der geschlofferen Ligitagion jurudgeftelt

5) Als Rauzion für die richtige Ginhaltung tes Diethvertrages und fur die Ruckfiellung ber gemietheten Realitat in bemfelben Bustande, in welchem fie übergeben merden wird, hat ber Miether fogleich bei Ausfertigung des Dieihvertrages das erlegte Bobium bis gur Sobe des einfahrigen Diethzinses ju ergangen, und ben biegfalligen Gelbbetrag an ten Bormund Berrn Altvokaten Waygart ju erfolgen. 3m Falle des Michterlages dieser Kauzion bei Vorzeigung des ausgefertigten Miethvertrages, verfällt bas Nabium ale Ronvenzionalftrafe ju Gunften der vermiethenden Erben, und es wird auf Gefahr und Roften bes vertragsbruchigen Diethere eine neuerliche verfteigerungemeife Bermiethung vorgenommen merden, beren allenfälligen geringeren Erlos ber bertragebruchige Miether aus feinem Bermogen ju erfeten haben murbe, mojegen er aber auf ben allenfälligen boberen Diethgine feinen Alnspruch hatte.

6) Die Uebergabe ber gemietheten Realität geschieht mittelft eines Inventars, nach welchem nach abgelaufener Difethzeit auch bie

Rücknahme erfolgen wird.

7) Außer ben gur Erhaltung ter vernietheten Realitat nochwenbigen Reparaturen wird von Seite ber Vermietter im Laufe ber Mieth. geit feine wie immer geartete gur Berbefferung ober Berichonerung ber Realität führende, oder zur Bequemlickfeit oder für Gewerbszwecke dienende Berftellung unternommen, und wenn der Miether derlei Ber-ftellungen auf feine Koften vornehmen will, hat berfelbe hierzu ble Buftimmung ber Bormuntschaft und des Gerichtes einzuholen.

8) Die auf die vermierhete Realitat entfallenden f. f. Steuern und bie Affekuranggebühr gegen Feuerschaden wird von dem Bermie: ther bezahlt, mogegen der Ditether bie Gebuhr für die Reinigung ber Ramine und bie allenfälligen Raturalleiftungen, ale Ginquartirung und

dgl. selbst zu tragen hat.

9) Die Bahlung bes Miethzinses gefchieht holbjahrig in Borhinein ju Sanden des Bormundes und Erbenbevollmächtigten Berrn Advokaten Waygart in der Art, tag immer am 1. November und 1. Upril jedes der Diethjahre die Balfte tes jahrlichen Miethzinses zu entrichten ift. Der Miether haftet fur bie richtige Ginhaltung diefer Raten nicht nur mit ter Rauzion, fondern auch mit seinem sonstigen gesammten Bermogen.

10) Aus ber Raugion fann bie am 1. Mai 1863 fallige halb: jahrige Miethzinerate in Abjug gebracht werben, tie andere Salfte ber Rauzion wird aber eift nach der inventarmäßig geschehenen Rückstellung

ber Realitat jurudgeftellt.

11) Der Miethvertrag übergeht auch auf die Erben bes Diethere. 12) Bis zur 12. Mittageftunde, ober wenn die ligitatorifche Bermiethung über biefe Stunde hinaus dauern follte, bis jum Schluß bes Ligitagione. Protofolle, werden auch mit bem Babium belegte fchriftlide Differte angenommen, in tenen erklart fein muß, bog Offerent fich ben vorstehenden Bedingungen gur Gange unterwerfe.

Mus dem Mathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 31. Mai 1860.

Ligitazione=Ankundigung.

Rro. 10101. Bur Berpachtung ber Fleischverzehrungefteuer im Ginhebungebegirfe Tarnopol fur die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter ben in der Ligitagione - Rundmachung von 23. Mai 1860 Bahl 8762 gegebenen Bedingungen Die Gte Ligitagion am 28. Juni 1860 um 3 Uhr Rachmittage bei ber f. f. Finange Bezirfe-Direfzion in Tarnopol abgehalten merden.

Bon der f. f. Finang-Bezirfe Direfgion.

Tarnopol, am 18. Juni 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 10101. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi miesa w obrebie poborowym Tarnopol na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 28. czerwca 1860 o 3ej godzinie z południa szósta licytacya w kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Tarnopolu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 23. maja 1860 Nr. 8762 zawartemi,

Z c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej.

W Tarnopolu, duia 18. czerwa 1860.

## Anzeige-Blatt.

### do klucza Sieniawskiego w obwodzie Z folwarkow, Przemyślskim należących, są dwa blisko siebie położone, 615 morgów roli i 111 morgów łak obejmujące, wraz z gorzelnia na lat 12, poczawszy od 1. lipca r. b. do wydzierzawienia. - Bliższa wiadomość u podpisanego po dzień 28go b. m. we Lwowie w oberzy Leszczyńskiego Nr. 514 4/4, później tu

Sieniawa, dnia 22. czerwca 1860.

(1190-2)Lorenz, pełnomocnik.

## Doniesienia prywatne.

Dodaję ninicjszem do publicznej wiadomości, iż żadnych wekslów na moje imię nie wydaję, i wszelkie, jakieby się od dnia dzisiejszego na moje imię wystawione okazały, za nieważne i falszywe

or fex spaceed uptil oils that their old retail

Lwów, dnia 23. czerwca 1860.

(1192-2)Wojciech Sliwiński.